## Nº 255.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Dienstag, den 25. Oftober 1831.

Ungefommene Fremde vom 22. Oftober 1831.

Haltheser-Mitter v. Massewski aus Baranowo, Frau Gutsbes. Pulacka aus Lipnica, l. in No. 251 Breslauerstr.; Hr. Kreisphysitus Stanelli aus Kosten, Hr. Gutsbes. v. Janecki aus Madnica, l. in No. 99 Wilbe; Hr. Pachter Koszuki aus Wola Xieze, l. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Färber Manski aus Rogasen, l. in No. 95 St. Adalbert; die Hrn. Gutsbes. Anton und Franz v. Mieczynski aus Frankfurt a. d. D., L. in No. 33 Wallischei.

Jolz-Licitation. 741 Klaftern trocknes kiefernes Klobenholz, welche in ber Oberforsterri Polajewo, Waldbistrikts Eichquaft, auf ber, ganz nahe am Warthastrome gelegenen Holz-Ablage stehen, sollen diffentlich an den Meistbietenben verkauft werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 3. November b. J. Normittags 9 Uhr im großen Sessonszimmer auf dem biesigen Königlichen Regierungs-Gedaude anberaumt, wozu wir zahlungsfähige Käuser mit dem Bemerken einladen, daß die Verkaufsbedingungen in dem Termine eingesehen werden Ibnnen. Uebrigens werden die zu verkaufenden Kölzer, auf Verlangen, von dem Lokal-Forstbedienten vorgezeigt werden.

Dofen ben 21. Oftober 1831.

Konigliche Prenfische Regierung, Abtheilung für die directen Stenern, Domainen und Forften.

Nach der Bekanntmachung der Königl. Hochlöbl. Regierung hierselbst vom 3. d. M., Seite 358 des diesjährigen Umtsblatts, soll ein Ort, der mit der Cho-lera befallen war, in dem Fall für underdächtig und gesund betrachtet werden, in welchem seit der Beerdigung oder der vollständigen, vom Arzte der Sanitäts-Commission als solchen averkannten Genesung des letzten Cholera-Kranken, so wie nach der vollendeten Vollziehung aller dorschriftsmäßigen Reinigungen, Zehn volle Lage verstrichen sind, ohne daß sich ein neuer Krankheits-Fall ereignet hat. Alle diese

Bebingniffe find mit bem beutigen Tage fur hiefigen Drt eingetreten, ber alfo fur gefund und unverdachtig gehalten werden muß und von der Konigt. Regierung unterm heutigen Lage bafur erflart worden ift, auch außerdem fich bes beften Ges fundheite-Buftandes erfreuet. - Mit Beruchfichtigung der nahe bevorftebenben Dar= tini-Meffe, beeilen wir und, bas Publifum von biefem gunftigen Berhaltnif gu unterrichten, dabei auch gu bemerten, daß, ben ertheilten Beffinmungen gemäß, bei Gelegenheit Diefer Deffe bas handeltreibende Publifum mit ber größten Libera= litat jowohl bei dem Gingange in den Frantfurter Regierungsbezirt und in die bicfige Ctadt, ale bei bem Mudgange aus beiden, in Beziehung auf Perfonen und Baaren behandelt werden wird. Fur den unverhofften und nicht gu erwartenden Kall bes Musbruchs der Cholera mahr no ber Deffe find alle mogliche Sanitate= Maagregeln genommen, fo daß jeder Fremde unbeforgt fenn fann, auch der Defiverfehr dadurch in feiner Beife gehemmt ober abgebrochen werben, bagegen aber jedem Fremden unbenommen bleiben foll, mach Belieben abzureifen, ohne burch Kontumagirung ober andere Sinderniffe in der Stadt oder im Regierunge , Begirfe Franffurt beläftigt und aufgehalten zu werben.

Frankfurt a. b. D., ben 18. Oftober 1831. Die Dris : Canitats : Commiffion. Schumann. Schlumberger. Bumpt. Sartmann. Borfiebende Befanntmachung wird hiermit genehmigt. Franffurt a. d. D., den 18. Oftober 1831. Ronigliche Regierung, Abtheilung bee Innern.

> (act.) v. Wifmann. Im Auftrage des herrn Prafibenten: Frant.

Offener Urreft. Nachbem auf ben Januar 1830 verftorbenen Grafen Dittor v. Gjoldrefi auf Charg über ben Rach= laß beffelben ber erbschaftliche Liquida= tions-Prozeff eroffnet worden ift, fo mer= sukcessyino-likwidacyiny otworzony ben alle und jede, welche gum gedachten zostal, przeto każdemu, który do nachlaffe geborige Gelber, Sachen, Effetten ober Briefichaften hinter fich baben, und namentlich

1) ber Johann Friedrich Dihrberg,

2) der zc. Petold,

Areszt otwarty. Gdy na wniosek Antrag ber Benefizial-Erben bes am 1.5. sukcessorow beneficyalnych w dniu 15. Stycznia 1830. r. zmarłego Wiktora Hrabiego Szoldrskiego w Czaczu, nad pozostałością tegoż process pomienionéy pozostałości należace pieniądze, rzeczy, sprzęty lub papiery ma u siebie, a mianowicie:

1) Janowi Fryderykowi Dihrberg,

2) Petzoldowi.

3) ber Ignat Jablfoweti,

4) der Guidon v. Rychlowskig.

5) ber Dl. v. Stamirowefi,

6) ber hauptmann Abam b. Turno.

7) bie Erben bes Grafen Colefita b. Gotolnicki,

8) ber Ctanisland v. Arzuganowell und

9), der Ignati v. Kolacifoweti,

welche als Debitoren ber Nachlasmaffe bezeichnet, ihrem Aufenthalt nach aber unbefannt find, hiermit angewiesen, nicht bas Mindeste bavon an irgend Jes mand zu verabfolgen, jene Gegenstande vielmehr binnen. 4 Mochen und resp. bisi Bu bem am 13. bis 18. Februar 1832 anftehendem Liquidatione=Termine anhero anzuzeigen und mit Borbehalt: ber baran habenden Rechte an unfer De= positorium abzuliefern, widrigenfalle und wenn benroch an irgend einen Andern etwas bezahlt ober ausgeantwortet, bie= Beften ber Nachlaginaffe anderweit bei= getwieben werden wird. Diejenigen aber; welche bergleichen Gelber ober Sachen verschweigen und zuruckhalten, trifft überdem ber Rechtsnachtheil, baf fie ih= nes baran habendem Unterpfande ober fouftigen Rechts für verluftig erklart merbeni goli ess

Frauffatt bem 29. Linguft 1831.

Sonigt Preug. Landgericht.

Boiltaleitation. Machtem über dem Machlag bes am 23. Eeptember golng pozostalością w dniu 23. Wrze-1826 gu Rolacztowice, Rrobener Kreis śnia 1826, w Kolaczkowicach, powie-

3) Ignacemu Jabłkowskiemu,

4) Gwidomowi Rychlowskiemu,

5) M. Stamirowskiemu.

6) Kapitanowi Adamowi Turno,

7) sukcessorom J. Hrab. Coelestina Sokolnickiego.

8). Stanisławowi Krzyżanowskiemu.

9) Ignacemu Kołaczkowskiemu, którzy jako dłużnicy massy pozostałości są oznaczeni, z mieysca pobytu swego atoli są niewiadomi, ninieyszem się zaleca, aby z takowych nic bynaymniéy, nikomu niewydali, aleowszem owe przedmioty w przeciągu 4. tygodni i resp. aż do terminu likwidacyinego na dzień 1.3. aż. 18. Lurego 1832 wyznaczonego tu dotad podali i z zastrzeżeniem praw do nich: mianych do naszego depozytu złożyli albowiem w razie przeciwnym n gdyby mimo tego komu innemu fes für nicht geschehen geachtet und zum cozkolwiek na to oplacone lub wydane zostało to za nie nastapione uważane i na rzecz massy pozostałości powtórnie ściagniętem będzie; gdyby, zaś posiadacz takowych pieniędzy lub. rzeczy miał ie przemilezeci zastrzymać u siebie, prócz tego za utracaiącego wszelkie prawo zastawy rinne do podobných przedmiotów sobie służące prawa uznanym być ma.

Wschowa dnia 29. Sierpnia 1831. Królewsko Pruski SadZiemiański.

Lapozew edyktalny. Gdy nad o-

fee, verforbenen Probfted Bincent Smaglewicz, auf ben Untrag bes Beneficials Erben, bereits burch bie Berfügung bom 18. Juli c. ber erbichaftliche Liquida= tione Prozeß eraffnet worden, fo werden Die unbefannten Glaubiger ber Machlag= Daffe hierdurch offentlich aufgefordert, in bem auf ben 1 7. Dezember cur. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte-Mffeffor Rugner angefetten peremtorischen Termine entweber in Person ober burch gesetlich gulafige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und die Art ihrer Forberungen um= ftandlich anzuzeigen, Die Dokumente, Briefschaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abichrift vorzulegen und bas Mothige jum Protofoll ju verhandeln, mit ber beigefügten Berwarnung, bag bie im Termine ausbleibenden und bis gu bem= felben ihre Ansprüche nicht anmelbenben Glaubiger aller ihrer etwauigen Borrechte für verluftig erflart und mit ihren Rorberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubi= ger von der Maffe noch ubrig bleibt, werden verwiesen werben. Bierbei wird jeber Glaubiger angewiesen, gur fernern Mahrnehmung feiner Gerechtsame bei beni erbichaftlichen Liquidations-Prozeffe am Orte bes Gerichte, entweber einen Suffig = Commiffarius ober einen anbern auläßigen Bevollmachtigten zu ernennen und mit Bollmacht zu legitimiren, wis brigenfalls er bei ben vorfommenben Deliberationen und abzufaffenben Be-

cie Krobskim zmarłego proboszcza Wincentego Smuglewicza na wniesek sukcessora beneficyalnego iuż rozporządzeniem z dnia 18. Lipca r. b. process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele massy pozostałości ninieyszem publicznie się zapozywaią, aheby się w terminie peremtorycznym na dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed delegowanym Kutzner Assessorem Sądu Ziemiańskiego naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pelnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dodowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem wrazie przeciwnym wterminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodający wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani a ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokojeniu zglaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie. Przytem wzywa się każdego wierzyciela, aby końcem dopilnowania praw swych i interessu w processie tym spadkowym likwidacyinym w mieyscu sądowem kommissarza sprawiedliwości lub innego dopuszczalnego pelnomocnika sobie obrał, którego by sad się trzymał i tegoż plenie potencya legitymacyina zaopatrzył,

schlöffen ber übrigen Gläubiger nicht weister zugezogen, vielmehr angenommen werden wird, daß er sich dem Beschlusse ber übrigen Gläubiger und den Bersügungen des Gerichts lediglich unterwirft. Denjenigen Gläubigern, welche ten Termin in Person wahrzunchmen verhindert werden, oder denen es hieselbst an Bestanntschaft sehlt, bringen wir die Justig-Commissarien Mittelstädt, Dauglad, Fiedler, Salbach, Storf als Bevollsmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Bollmacht und Information zu versehen haben.

Fraustabt ben 22. August 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Boikralvorladung. Ueber ben Nachlas bes zu Schwerin a. d. W. verstorbenen Burgers und Backermeisters Christian Friedrich Schmidt ist auf den Antrag der Erben der erbschaftliche Lisquidations-Prozes erdsfinet und ein Termin zur Anmeldung und Nachweisung der Ansprüche der Gläubiger auf den 25. November c. vor dem Herrn Ussessor Heym im hiesigen Gerichtslokale angesetzt worden.

Es werden baber alle unbekannte Glaubiger hierdurch vorgelaben, ihre Forderungen spatestens in dem obigen Termine entweder in Person oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte, wozu bie hiesigen Justig Commissarien Hunte,

inaczey bowiem do zachodzących obrał i postanowień innych wierzycieli przybranym nie zostanie, owszem przyjętem będzie, iż na postanowieniu innych wierzycieli rozporządzeniach Sadu iedynie zaprzestaie. Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemoga, lub którym tu na znaiomości zbywa, Ur. Mittelstaedt, Douglas, Fiedler, Salhach, Stork Kommissarzy Sprawiedliwości za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć moga.

Wschowa, dn. 22. Sierpn. 1831. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałościa zmarłego w Skwierzynie oby watela i piekarza Krystyana Fryderyka Schmidt zostało na wniosek spadkobierców iego, postępowanie spadkowe otworzone i termin do podania i udowodnienia pretensyi wierzycieli na dzień 25. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana przed Assessorem Heym tu w izbie sądowéy wyznaczony.

Zapozywaią się przeto ninieyszém wszyscy niewiadomi wierzyciele, aby pretensye swoie naypóźniey w powyższym terminie osobiścielub przez należycie legitymowanych pełnomocników, na których im tuteysi kommissarze sprawiedliwości Huenke,

Wolny, Mallow und Roffel vorgeschlagen werden, anzuzeigen und nachzuweifen.

Bei, unterlassener Anmeldung ihrer Ansprüche haben sie zu gewärtigen, daß sie aller ihrer Vorrechte verlustige erflärt und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden

Meferit ben 28. Juni 1831.

Königl. Preuf. Landgericht.

Poitialcitation. Da in der Nachlaffache des zu Zerkowo, Wereschner: Kreises, am 24. Januar 1827, verstorz benen Probsis Pauli Jeziersti bis jest nicht feststeht,, ob außer den sich bereits gemeldeten Erben, nämlich:

1) bem Nifolaus Jezieröfi als halb-

2) der Gebrüder Sylvester und Bonaventura Rielczynski als Kinder der volldürtigen Schmester Hedwig ver= ehel. gewesenen Kielczynska,

3), ber Gebrüder Thomas und Ignation Sadowski und ber Gebrüder Caseper und Lucas Morawski als Kinsber ber vollbürtigen Schwester Resignanterehelt gewesenen Sadowska und Morawska,

noch mehrere gleich nahe ober vielleicht: gar nahere Vermandten bes Erblassers am Leben vorhanden sind, so haben wir zur Unmeldung und Nachweisung benjeniz gen Personen, welche ein naherest oder Wolny, Mallow i Roestel przedstawiaią się, podali i dowody na nie złożyli.

W razie albowiem za niedbanego podania pretensyi swoich czeka ich, iż za utracaiących prawo pierwszeństwa ogłoszeni i z pretensyami swemi tylko do tego odesłani zostaną, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli, ieszcze z massy pozostać mogło.

Międzyrzecz d. 28. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy w pozostalości. Pawła Jezierskiego Proboszcza w Zerkowie na d. 24. Stycznia 1827 zmaniego, dotąd nie iest ustalonem czylii oprócz Sukcessorów iuż zgłoszonych się mianowicie:

1), Mikolaia Jezierskiego iako bratan przyrodnego,

2) Braci Sylwestra i Bonawentury. Kiełczyńskich iako dzieci rodzonéy siostry. Hedwigi, niegdy, zamężney Kielczewskiew,

3), Braci Tomasza i Jgnacego Sadowskich, tudzież braci Gasprai Łukasza Morawskich iako dzieci rodzoney, siostry Reginy niegdy, zamężoney, Sadowskiey i Morawskiey,

ieszcze więcey, równo bliskich lub też wcale bliższych krewnych spadkodawcy znaydujące się przy życiu, przeto do zameldowania się i udówodnienia któreby bliższe lub równie-

gleich nahes Erbrecht an biefe Machlage bliskie prawo do obecney pozostalo. maffe zu haben vermeinen, einen Zermin auf den g. Dobember c. Bormittags um o Uhr por cem Deputirten Srn. Re= ferend. Magurfiewicz hiefelbit anberaumt. wogu Dieselben unter ber Bemparnung borgeladen werden, daß bei ihrem Musbleiben die fich gemelorten Extrabenten für Die rechtmäßigen Erben aufgenom= men, ihnen als folden ber Nachlaß zur freien Disposition verabfolgt, und der -nach erfolgter Praclusion fich etwa erft meldende nabere oder gleich nabe Erbe alle ihre Sandlungen und Dispositionen anguerkennen und zu übernehmen schuls big, von ihnen weber Rechnungelegung, noch Erfat ber gehobenen Dutungen gu fordern berechtigt, fondern fich lediglich mit bem, mas alsbann noch von ber Erbichaft vorhanden ift, zu begnugen verbunden fenn wirb.

Onefen ben 18. Juli 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Bum öffentli= chen Berfauf der in ber Judenschule gu Dinne auf ber erften Stelle befindlichen, auf 60 Rthl. abgeschätzten und ben alt= testamentarifchen Itig und Leib Bra geborigen zwei Bante, haben wir einen Termin auf den 17. Dobember c. in loco Pinne angesett, zu welchem Raufluftige hiermit eingeladen werben.

Samter ben 4. Oftober 1831.

Ron. Preug. Friedensgericht.

ści mieć mniemali, wyznaczyliśmy termin'na dzień 9. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Mazurkiewiczem Refer. w p siedzeniu Sądu tuteyszego, na ktory ich z tem ostrzeżeniem zapozywamy, iż wrazie ich niestawienia się, Extrahenci którzy się zgłosili za prawnych spadkobierców przyjętemi będą, którym iako takim pozostałość do wolnego rozrządzenia wydaną, a po nastapioney prekluzyi zgłosić się ieszcze mogący bliższe lub równie bliscy spadkobiercy wszystkie ich czynności i dyspozycye uznać i przyiać beda obowiązani, od nich ani rachunku, ani też wynagrodzenia z wziętych dochodów żądać niebęda mocnemi, lecz tylko na tem coby ieszcze z spadku zbyło, przestać obowiązanemi będą.

Gniezno dnia 18. Lipca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do sprzedania publicznego przezlicytacyą dwóch ławek na pierwszem mieyscu w buźnicy wPniewach położonych, dostarego Itziga i Leib Bra należących, na 60 Tal. oszacowanych, wyznacza się termin lokalny w rzeczoném mieście Pniewy na dzień 17. Listopada r. b., na który ochotę kupienia maiących ninieyszém się zaprasza.

Szamotuły dn. 4. Paźdz. 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Die bem Gi= mon Witkiewicz zugeborige, in Riebel unter Do. 14 belegene Uckerwirthichaft, aus einem Bobnhaufe, Sofraum, Stallungen, fo wie 6 magdeb. Morgen Uder= land und einer Scheune bestehend, -wel= ches alles gerichtlich auf 161 Rthl. 20 far. abgeschätt worden, foll gufolge Ber= fügung bes Konigl. Hochlobl. Landge= richts Deferit, im Wege einer nothwenbigen Subhaftation bffentlich an ben Deiftbietenden verfauft werben. Sierzu baben wir einen Licitations = Termin auf ben 6. Dezember c. Bormittage um 9 Uhr im hiefigen Gerichtslofale an= Deraumt, zu welchem wir befig= uud zahlungefabige Raufluftige biermit ein-Raben-

Mollfiein ben 1. September 1831. Rbnigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Cospodarstwo rolnicze Szymona Witkiewicza w Keblowie pod No. 14. sytuowane, zdo. mu mieszkalnego, podworza, staien. stodoly i 6 morgów miary magd, roki składaiące się, sądownie na Tal. 161. sgr. 20. oszacowane, stosownie do urządzenia Krół. Prześw. Sadu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, publicznie, drogą konieczney subhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedane być ma. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 6. Grudnia przedpoludniem o godzinie 9. w izbie naszéy sądowéy, na który ochote kupna maiacych, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych, nie nieyszém wzywamy.

Wolsztyn dnia 1. Września 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Die heute gludlich erfolgte Entbindung meiner Frau von einem Sohne, beehre ich mich, hierdurch ergebenst anzuzeigen. Jerka den 17. Oktober 1831. Te i t g. e n.

Lindanberg & Kotrade in Leipzig machen ihren auswärtigen werthem Geschäftsfreunden hiermit bekannt, daß sie bevorstehende Frankfurt a. d. D. Marstini-Messe mit ihrem Lager aller Arten Seide, baumwollenen und wollenen Garnen, so wie auch engl. Spiken-Lull, wie gewöhnlich beziehen und bitten um recht zahle veichen Zuspruch.